## N= 212.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Mittwoch den 4. September 1833.

Angefommene Fremde vom 2. September 1833.

Sr. Guteb. v. Chlapowefi aus Bonifowo, Frau Guteb. v. Befferefa aus Podrzecz, I. in Do. 1 St. Martin; Gr. Guteb. Dalefgeneft aus Pomarzony, I. in Do. 187 Bafferfrage; Fran Guteb. v. Cieleda aus Wierzchaczewo, I. in No. 168 Mafferftrage; fr. Guteb. Gulewicz aus Ronardfie, fr. Guteb. Gofolnickt aus Turoftowo, I. in No. 33 Ballifchei; Sr. Guteb. v. Drwesti aus Brodowo, Frau Guteb. v. Mysligda aus Jaroslawice, I. in No. 391 Gerberftrage; herr Guteb. Gierafzeweffi aus Lulin, Sr. Guteb. Dunin aus Lechlin, Fran Guteb. v. Wilezynsta aus Krzyzanowo, Gr. Kanonitus Dutfiewicz aus Gnesen, I. in No. 394 Gerberftrage; herr Partifulier Lorenz aus Dbornit, Frau Arzyminefa aus Bjowo, Sr. Raufin. Neuftadt aus Rurnif, I. in Ro. 20 St. Abalbert; Sr. Karber Sanifch aus Czempin, Br. Farber Bolbfraf aus Ryczmwol, Sr. Guteb. v. Riersfi aus Pomorefie, I. in Do. 95 St. Adalbert; fr. Guteb. v. Radonefi aus Rubnif, I. in No. 384 Gerberfrage; Sr. Guteb. v. Glifgeguneft aus Gora, I. in Do. 251 Breslauerftrage; Gr. Guteb. v. Boltoweff aus Rafinowo, herr But3b. v. Boltowefi aus Ujago, Gr. Pachter v. Cfargnuefi aus Guttomy, I. in-Do. 243 Breslauerftrage.

Kofftalvorladung. Ueber ben Machlaß des Johann Tews zu Kiciner Hauland ist am 12. Februar dieses Jah= res der erbschaftliche Liquidations-Prozess erdsfinet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Ansfprüche steht am 6 ten November c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Königslichen Landgerichts-Referendarius Verndt im Partheien-Zimmer des hiesigen Lands

Zapozew edyktalny. Nad pozostalością Jana Tews w holendrach Kicińskich w dniu 12. Lutego r. b. otworzono dziś process spadko-likwidacyiny.

Termin do podania wszystkich pretensyy wyznaczony, przypada na dzień 6. Listopada r. b. zrana o godzinie 10. przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiań. Gerichts an. Wer sich in biesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart und mit seinen Forberungen nur an bassenige, was nach Befriedigung der sich melbenden Glaubiger von ber Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

17. 160

Pofen, ben 9. August 1833. Rbnigl. Preuß. Landgericht. skiego przed Referendaryuszem Berndt.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa, iakieby miał nznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Poznań, dn. 9. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boiktalvorladung. Ueber ben Nachlaß bes zu Slopanowo bei Obrzycko verstorbenen Mullers Samuel Bar ist am heutigen Tage der Concurs = Prozeß erbfinet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Ansprüche an die Concursmasse sieht am 21. September c. Vormittags um 10 Uhr an, vor dem Königl. Ober-Landes-Gerichts-Reservatius Pflücker im Partheienzimmer des hiesigen Land-Gerichts.

Wer sich in bicsem Termine nicht melbet, wird mit seinen Ansprüchen an die Masse ausgeschlossen, und ihm besbalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Posen, den 27. Mai 1833. Konigl. Preuß. Landgericht.

o godelnie to proct politiciem w.

the condition are a tend to be the first and revenue and the second of the second and a second as a second and a second as a second a

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego w Słopanowie pod Obrzyckiem młynarza Samuela Baer otworzono dziś process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowéy wyznaczony iest na dzień 21. W rześnia r.b. o godzinie 10. przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przed Referendaryuszem. Sądu Cłównego Pflücker.

Kto się w terminie tym niezgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazanem zostanie.

Poznań, dnia 27. Maia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

to be the many that the same in the

Das im Schrobaer Rreise gelegene, zur Johann v. Arnoldschen Liquidations= Masse gehörige Gut 3 dziech owice soll im Wege ber nothwendigen Subhastation verkauft werden. Die landschafttiche gerichtliche Tare desselben beträgt 14,661 Rthlr. 17 Sgr.

Die Bietungs-Termine stehen am 3. Junius 1833, am 4. September 1833,

und ber legte

am 4. December 1833, Vormittags um 9 Uhr vor dem Königl. Landgerichts-Rath Kaulfuß im Parteien= Zimmer des Landgerichts an.

Jahlungsfähige Kauflustige werden hierdurch aufgefordert, in diesen Tersminen zu erscheinen, ihre Gebote zu Protokoll zu erklaren, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meists und Bestbietenden, wenn keine gesetzlischen Umstände eintreten, erfolgen wird.

Zugleich werden die ihrem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben des Mathias v. Wyganowski hiermit vorzgeladen, in diesen Terminen personlich oder durch einen gesetzlich zulässigen Bezvollmächtigten, wozu ihnen die Justiz-Commissarien Mittelstädt und Guderian in Vorschlag gebracht werden, zu erscheiznen, ihre Forderungen bei Präklusion zu liquidiren, widrigenfalls dem Meistebietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Loschung der sämmtzlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, ohne daß es

Dobra Zdziechowice do massy likwidacyinéy Jana Arnold należące, w Powiecie Szrodskim położone, drogą koniecznéy subhastacyi przedane bydz maią. Taxa sądowa wynosi 14661 tal. 17 sgr.

Termina do licytacyi wyznaczone

sa

na dzień 3. Czerwca 1833, na dzień 4. Września 1833, na dzień 4. Grudnia 1833,

godziną 9. przedpołudniem. Odbywać się będą w izbie stron tuteysze. go Sądu Ziemiańskiego przez Sędziego Kaulfus. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszém, aby się na terminach wymienionych stawili, z warunkami obznaymili się i licyta swoie do protokulu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą. Oraz wzywamy ninieyszem z imienia i mieysca zamieszkania niewiadomych Sukcessorów Macieja Wyganowskiego, aby się na terminach tych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników na których UUr. Mittelstaedta i Guderiana Kommissarzy sprawiedliwości im proponuiemy, stawili, i pretensye swe pod prekluzyą podali, w przeciwnym bowiem razie dobra te więcey daiącemu nie tylko przysądzone będą, lecz oraz po sądowem złożeniu summy szacunkowéy wymazanie wszelkich intabulowanych, iako i spadaiących pretensyi a mianowicie

gu biefem 3med ber Production ber Inftrumente bedarf, verfügt werden wird.

Tare und Bedingungen fonnen in ber

Regiffratur eingesehen werben.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelaffen werden kann, eine Caution von 1000 Athle. bem Deputir=ten zu erlegen.

Pofen, ben 21. Januar 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung. Jum difentlischen Verkause der dem Grafen v. Potuslicki gehörigen, in der Potulicer Forst im Wege der Exesution in Beschlag genomsmenen 1338 Klastern Kiefern sund Virsten Drennholz in einzelnen Parthieun gegen gleich baare Bezahlung, sieht ein Termin auf den 14. October c. und den solgenden Tagen in loco Neus Potulice Bromberger Kreises vor dem Herrn Referendarius Meyer an.

Bromberg, ben 9. August 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

tychże ostatnich bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazaném zostanie.

Taxa i warunki w registraturze przeyrzane bydź mogą. Licytuiący nim do licytacyi przypuszczony być może, talarów 1000 kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Poznań, dnia 21. Stycznia 1833. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do publicznéy przedaży w poiedyńczych częściach 1338 sążni sosnowego i brzozowego na opał drzewa, własnego W. Hrabi Potulickiego, a w drodze exekucyi w borach potulickich za gotową natychmiast zapłatę, wyznaczony iest termin na dzień 14. Października r, b. i na następne dni w mieyscu w Nowych Potulicach powiatu Bydgoskiego przed Ur. Meyer.

Bydgoszcz, d. g. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Die Lieferung bes Bedarfs pro 1833 — 34 von 63 Klaftern Gichen-Klobenholz, und die Anfuhr beffelben foll ben Minbestforderne ben überlaffen werden.

Bur Abgabe ber Offerten, womit die Nebernahme bes Kontraktöstempels und ber Insertions = Rosten bieser Bekannsmachung verbunden senn muffen, haben wir einen Termin auf ben 24. September c. Vormittags um 10 Uhr vor bem herrn Landgerichts = Rath Wegener in bem hiesigen Landgerichts = Gebaude ans gesetzt. Schneidemuhl, ben 8. August 1833.

distribution of the fell of it of delicated presently a mismorial

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Offene Arrest, Ordre. Bon bem Roniglichen Landgericht zu Frauftadt ift über den Nachlaß bes am 3. December v. J. ju Roforgyn verftorbenen Frauleins Uniela Mariana v. Swigcida auf Antrag ber Benefizial , Erben am 6. Mai c. a. ber erbschaftliche Liquidations = Progeß eroffnet worden. Demgemaß wird Allen, welche von ber Erblafferin etwas an Gelbe, Gachen, Effetten und Brief= schaften hinter fich ober ihr schuldige 3ah= lungen zu leiften haben, hierdurch ange= beutet, an Niemanden bas Minbefte bavon zu verabfolgen ober zu gahlen, vielmehr bem unterzeichneten Gerichte bavon fofort getreue Unzeige zu machen und die Gelber ober Sachen, jedoch mit Vorbehalt ihrer baran habenden Rechte, in bas gerichtliche Depositum abzuliefern, Indem, wenn biefer offenen Urreft-Drbre zuwider, bennoch an Jemanden etwas gezahlt ober ausgeantwortet werden follte, vieses für nicht geschehen geachtet und jum Beften ber Daffe anberweit beige= trieben werden wird. Außerdem wird ber Inhaber folcher Gelber ober Gachen, welcher fie verschweigt ober guruckhalt, alles feines baran habenden Unterpfande= und anderen Rechtes fur verluftig erflart.

Fraustadt, ben 2. August 1833.

Areszt otwarty. Król. Sad Ziemiański w Wschowie otworzył stosownie do wniosku sukcessorów beneficyalnych nad pozostałością w dniu 3. Grudnia r. z. w Kokorzynie zmarléy pauny Anieli Maryanny Święcickiéy z dniem 6, Maia r. b. process sukcessyino likwidacyinv.

W skutek tego wszystkim, którzy od spadkodawczyny cożkolwiek w pieniędzach, rzeczach, sprzetach lub papierach u siebie maia, lub iéy wypłaty czynić winni, ninieyszem się zaleca, aby z takowych nikomu bynaymniey nic niewydawali i nie płacili, lecz owszem podpisanemu Sądowi natychmiast o tém wierne do. niesienie uczynili i pieniądze lub rzeczy, iednak z ostrzeżeniem sobie praw do nich mianych, do sądowego Depozytu oddali, albowiem gdyby mimo tego aresztu otwartego iednakże komu cožkolwiek na to oplacone lub wydane zostało, to za nienastąpione uważane i na korzyść massy powtórnie ściągnione będzie. Procz tego posiadacz takowych pieniędzy lub rzeczy, który ie przemilczy lub u siebie zatrzyma, za utracaiącego wszelkie prawo zastawy i inne do podobnych przedmiotów sobie slużące, uznany bydź ma.

Wschowa, d. 2. Sierpnia 1833. Abnigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański. Auktion. In termino den 24. September c. fruh um 10 Uhr soll auf der Breitenstraße unter Nro. 105 eine bedeutende Quantitat der zur Graf Victor v. Szoldrösischen Concurs-Masse gehörigen franzbischen Weistgebots gegen gleich baare Vezahlung verkauft werden, was hiermit bekannt gemacht wird.

Pofen, ben 27. August 1833.

Bekanntmachung. Das hieselbst unter Nro. 56 belegene, den Anna Elissabeth Dietrichschen Erben zugehörige Bohnhaus nebst dem dazu gehörigen Hofsraum und Garten, welches zusammen auf 337 Athl. abgeschätzt ift, soll bffentslich an den Meistbietenden verkauft werben.

Hierzu haben wir einen peremtorischen Termin auf den 14. November c. Bormittags 9 Uhr vor dem Deputirten Uffessor Ardmer anberaumt und laden zu dem selben Kauflustige hiermit vor, sich in dem hiesigen Gerichtslocale zu gestellen, ihr Meistgebot abzugeben und sodann den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare kann in ben julaffigen Stunben jederzeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Ditrom, ben 25. August 1833. Ronigl. Preus. Friedensgericht.

Aukcya. W terminie dnia 24. Września zrana o godzinie 10. znaczna ilość wina francuzkiego, do massy konkursowéy Wiktora Hr. Szołdrskiego należąca, sprzedana być ma na ulicy szerokiéy pod Nro. 105. w drodze publicznéy aukcyi naywięce dy daiącemu za gotową zaraz zapłatą, co się ninieyszém ogłasza.

Poznań, dnia 27. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Dom pod No. 56. tu w Ostrowie położony, a do pozostałości Anny Elźbiety Dytrychowéy należący, wraz z podworzem i ogrodem, wszystko to na 337 Tal. otawowane, ma bydź w drodze publicznéy licytacyi naywięcey daiącemu sprzedany.

Do uskutecznienia tego wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 14. Listopada r. b. godzinę 9, zrana w posiedzeniu Sądu naszego przed Assessorem Kroemer, i wzywamy ninieyszém kupna ochotników, aby się w terminie tym zgłosili i licyta swe podali, poczem zaraz nastąpi przyderzenie naywięcey daiącemu.

Taxa może bydź czasu każdego w godzinach urzędowania w Registraturze naszéy przeyrzana.

Ostrow, dnia 25. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung. Die zum Joseph v. Zakrzewökischen Nachlasse gehörizgen Kutschpferde sollen auctionis lege in termino den 12. September c. Vormittags 9 Uhr vor dem hiesigen Gezrichtslokale gegen gleich baare Zahsung an den Meistvietenden verkauft werden. Kaussussige laden wir dazu hiermit ein.

Roften, ben 31. August 1833.

Ronigl. Preuß. Friedenegericht.

Ediktalcitation. Gegen die im Jahre 1829 bei der Chausses Arbeit zu Rumianek beschäftigt gewesenen Tages Arbeiter Stephan Gajewößi, Andreas Mikolanczyk, Anton Symanößi und Thomas Pawlowößi, ist bei und wegen Widersetzlichkeit gegen den ehemaligen Woytants = Stellvertreter Schubert zu Jankowice und resp. wegen Beleidigung desselben im Amte, die sickalische Untersuchung eingeleitet worden. Sämmtliche Angeschuldigte-sind dis jeht indes nicht wieder zu ermitteln gewesen.

Es werden dieselben deshalb hierdurch zu dem auf den 26. September c. Vormittags um 9 Uhr in unserm Gerichts, Lokale vor dem Eriminal = Richter Thiel anderaumten Termine edictaliter zu ihrer Verantwortung gegen die ihnen gemachten Beschuldigungen vorgeladen.

Erscheinen sie nicht, so wird in contumaciam nicht allein bennoch mit Abhörung ber vorgeschlagenen Zeugen, gegen welche sie etwanige Einwendungen Obwieszczenie. Konie forszpań. skie do pozostałości Józefa Zakrzewskiego należące, maią przez licytacyą w terminie dnia 12. Września r. b. zrana o godzinie 9. przed domem Sądu naszego naywięcey daiącemu za gotową zaplatą bydź przedane.

Ochotę kupna maiących wzywaią się ninieyszém.

Kościań, d. 31. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Cytacya edyktalna. Przeciw wyrobnikom Stefanowi Gajewskiemu, Andrzejowi Mikołayczykowi, Antoniemu Szymańskiemu, którzy w roku 1829. przy budowli Chaussée w Rumiankach zatrudnieni byli, zostala u nas rozpoczęta indagacya fiskalna o opor przeciw byłemu zastępcy Woyta w Jankowicach Szubertowi a resp. o zadana temuż obrazę w urzędzie. Pobyt teraźnieyszy wszystkich obwinionych dotad nie mógł iednak bydź wyśledzony. Celem więc tłómacze. nia się ich na zarzuty im uczynione, zapozywamy 'ninieyszém obwinionych edyktalnie na termin na dzień 26. Września r. b. przed Sędzią kryminalnym Thiel o godzinie 9. przed południem wyznaczony w lokalu naszym sądowym.

Skoro obwinieni w terminie tym nie staną, natenczas przystąpi się nie tylko do wysłuchania podanych świadków, przeciwko którym excepverlieren, verfahren, fondern es wird auch gegen fie angenommen werden, ale nahmen fie bie Untersuchung fur gefchlof= fen an, und verzichteten auf die fchrift= liche Bertheidigung. Zugleich gereicht ben Angeschuloigten gur Rachricht, baff, falls die ihnen gemachten Beschuldigun= gen fich ale mahr ermitteln, fie nach &. 166. 615. 628. und refp. 209. Titel 20. Theil II. des Allgemeinen Land= rechts eine mehrwochentliche Gefangniß= ftrafe treffen wird.

Pofen, den 31. Mai 1833.

Bekanntmachung. Die mittelst Stedbriefes bom 7. Mai c. verfolgten Berbrecher Wonciech Jaworsfi alias Ra= Bewell auch Safubowell und Johann Schmidt find wieder ergriffen worden.

Pofen, ben 30. August 1833. Ronigl. Preuf. Inquisitoriat.

Bekanntmachung. Am 17ten September c., Bormittags 9 Uhr, werde ich im Auftrage verschiedene Meubles, Saus = und Wirthschaftsgerathe, besgleichen herren= und Damenfleiber, auf eine fculdige Summe son 130 Rthl. im hiefigen Gafthofe zum ichwarzen Adler meiftbietend gegen gleich baare Begah= lung verfteigern, was hiermit zur bffent= lichen Kenntniff gebracht wird-

Birnbaum, beit 23. August 1833. heinrich, vig. commiss.

cye swoie utraca, in contumaciam lecz przyimie się zarazem, iż przyimuia indagacya za zawarta i że zrze. kaią się osobnéy piśmiennéy obrony.

Zarazem obznaymiamy obwinionych, iż skoro zarzuty im poczynione udowodnione zostana, natenczas według & 166. 615. 628. i resp. 209. Tyt. 20. Cz. II. Prawa ogólnego kraiowego kary kilkatygodniowego więzienia spodziewać się mogą.

Poznań, dnia 31. Maia 1833.

Ronigi. Preug. Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Obwieszczenie. Scigani listem gończym z dnia 7. Maia r. b. zbrodniarze: Woyciech Jaworski alias Raszewski lub Jakubowski i Jan Schmidt, znowu schwyceni zostali.

Poznań, dn. 30. Sierpnia 1833. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Obwieszczenie. Zpolecenia będę sprzedawał dnia 17. Września r. b. o godzinie 9. przed południem w tuteyszey oberzy pod czarnem orłem rozmaite meble, porządki gospodarcze i domowe, przytém męskie i białogłowskie do przyodziewku słužące ubiory, a to naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą, na rzecz kapitalu 130 Tal. Chęć maiących licytowania ninieyszém się uwiadomia.

Międzychód, d. 23. Sierpnia 1833. Heinrich, vig. commiss.